N= 235.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag den 1. Oktober 1832.

Ungefommene Fremde bom 28. Geptember 1832.

Hr. Oberamtmann Viebich aus Rositten, Hr. Mentier Perron aus Samter, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsb. Teyler aus Szczobrochowo, Frau Gutsb. v. 30lztowska aus Ujazd, I. in No. 243 Vreslauerstraße; Hr. Gutsb. Gossinowski aus Lubesin, Hr. Gutsb. Lubienski aus Budziszewo, Hr. Pachter Hulewicz aus Debnica, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Dann aus Kosten, Hr. Kaufmann Sias aus Pinne, Hr. Kaufmann Schwandse aus Rogasen, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Leby aus Jnowcaelaw, Hr. Kaufmann Blumenzthal aus Hamburg, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Asifman Schwert aus Gozgelewo, Hr. Conducteur Goss aus Polajewo, I. in No. 95 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Das zu Rogafen unter Do. 234 belegene, ge= richtlich auf 1300 Athl. abgeschätzte Grundftud foll im Bege ber nothwendi= gen Subhaftation offentlich an ben Deift= bietenben verfauft werben. hierzu fieht Termin auf den 30. Oftober c. Bor= mittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Brudner in unferm Inftruftionszimmer an, und werben Raufluftige mit bem Bemerten eingela= ben, baf jeber Bietenbe eine Caution bon 100 Rthl. erlegen muß, und ber Buschlag an ben Meistbietenben, falls feine gefetilichen Sinberniffe entgegen fteben, erfolgen foll.

Patent subhastacyiny. Posiadlość w Rogoźnie pod No. 234. położona, sądownie na talarów 1300 otakowana, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedaną. W tym celu wyznaczylismy termin na dzień 30. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sedzia Bruekner w naszéy izbie instrukcyinéy, na który ochote kupienia maiacych z tem nadmienieniem wzywamy, iż każdy licytuiący kaucyą 100 talarów powinien złożyć, i że dla naywięcey daiącego, skoro prawne przeszkody nie zachodzą, przybicie nastąpi.

Die Taxe und sonstigen Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen, am 19. Juli 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Taxa i inne warunki w Registraturze naszéy mogą bydź przeyrzane.

Poznań, dnia 19. Lipca 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Edittalcitation. Nachstehende Ber-

1) ber Papierfabrikant Karl Ferdinand Gottlieb Braun, am 21. Januar 1793 zu Cziskowke bei Bromberg geboren, ber sich im Marz 1818 zu Wien von seinem Bruder Friebrich in ber Absicht getrennt hat,

2) der Stanislaus Wollschläger aus Erin, geboren zu Nakel am 19. November 1770, welcher vor 40 Jahren Hauslehrer zu Golinczewo gewesen;

über Trieft nach Umerifa gu reifen;

3) die unverehelichte Konstantia Glupis fowoffa aus Koronowo, die sich vor etwa 47 Jahren von dort nach

Thorn entfernt hat;

4) ber Jakob Rosenke aus Czarnowo, geboren am 29. Marz 1791, ber bor etwa 24 Jahren zum Polnis schen Militair ausgehoben und nach Spanien marschirt seyn soll;

werben auf den Antrag ihrer Verwandsten, sie für todt zu erklären, sammt ihs ren unbekannten Erben und Erbnehmern bierdurch aufgefordert, und sofort ans zuzeigen, wo sie leben, oder sich späteskend in dem auf den 8, März 1833 Vormittage um 10 Uhr por dem Depus

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby zapodziane, iako to:

- 1) Fabrykant papieru Karol FerdynandBraun urodzony dnia 21. Stycznia 1793 roku w Czyszkowce pod Bydgoszczy, który w miesiącu Marca 1818 r. w Wiedniu rozstał się z bratem swoim Fryderykiem w zamiarze udania się przez Triest do Ameryki;
- a) Stanisław Wollschlaeger z Kcyni, urodzony w Nakle dnia 19. Listopada 1770 roku, który przed laty 40. był Nauczycielem domowym w Golinczewie;
- 3) Konstancya Słupikowska Panna z koronowa, która przed około 47 laty oddaliła się ztamtąd do Torunia;
- 4) Jakob Rosenke z Czarnowa urodzony dnia 29. Maia 1791 roku, który przed około 24 laty do woyska polskiego wzięty i do Hiszpany wymaszerować miał;

wzywaią się ninieyszém na wniosek ich krewnych o uznanie ich za umartych, wraz z swemi niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami, ażeby nam natychmiast donieśli gdzie przebywaią, lub też ażeby naydaley w terminie na dzień 8 my Marca

tirten Herrn Landgerichts-Affessor Giersch in unserm Instruktionszimmer anberaumten Termine personlich oder durch einen Bevollmächtigten, wozu ihnen die hiesizgen Justiz-Rommissarien Guderian, Brix und Bogel borgeschlagen werden, zu melden und daselbst weitere Anweisung, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß die Berschollenen für tödt erklärt und ihr sämmtliches zurückgelassenes Bermbgen benjenigen verabfolgt werden wird, die sich als ihre nächsten Erben legitimiren werden.

Bromberg, ben 16. April 1832.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Avertissement. Jum Verkauf bes hier auf der Rujawer Vorstadt unter No. 320 belegenen, den Färber Joseph Rolektechen Scheleuten gehörigen, auf 1142 Mthl. 3 Pf. abgeschäßten Grundstücks, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtorische Termin auf den 21. December d. J. vor dem Herrn Landgerichts = Rath Krause Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, den 10. September 1832. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

1833 roku, zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Giersch w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomoc. nika, na którego im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Guderiana, Brixa i Vogla przedstawiamy, zgłosili się, i tamże dalszego oczekiwali polecenia, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, że osoby zapodziane za umarłe ogłoszone, a cały po nich pozostały maiatek tým wydanym będzie, którzy iako ich naybliżsi sukcessorowie się wylegitymuią.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Kuiawskim pod Nro. 320. położoney, małżonków Rolke falbierzów własney na 1142 tal. 3 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 21. Grudnia r. b. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim zrana c godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 10. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Poiktalcitation. Die henriette Krimling geborne Graß zu Dziembowo hat gegen ihren Chemann, den Stellmacher Krimling, welcher sich im Jahre 1830 von ihr begeben, wegen böslicher Verlassungauf Trennung der Ehe und Verurtheilung in die Chescheidungöstrafe

geflagt.

Den ec. Krimling laben wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 7. Movember c. vor dem Herrn Landsgerichts-Referendarius Jung Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine in unssern Instructions-Zimmer persönlich oder durch einen gehörig legitimirten Vevollsmächtigten einzufinden, und sich über seine Entfernung, so wie auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam der boslichen Berlasfung seiner Chefrau für geständig geach; tet, und ce wird auf Trennung der Che und auf die Chescheidungestrafe erkannt

werden.

Schneibemuhl, ben 25. Juni 1832. Ronigl. Preuf. Land-Gericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit gemäß §. 422 Tit. 1 Theil II. des Allg. Landrechts zur dffentlichen Kenntzniß gebracht, daß die Johanna geborne Flieger verehelichte Gajewicz, nachdem dieselbe die Bolljährigseit erreicht, die Gemeinschaft der Güter mit ihrem Chemann Stanislaus Gajewicz zu Wielichowo ausgeschlossen hot.

Frauftadt, den 17. September 1832. Ronigl. Preuf. Candgericht.

Cytacya edyktalna. Henryeta z Grassów Kriemling podała naprzeciw małżonkowi swemu, który się w roku 1830. od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszém kołodzieia Kriemling, ażeby się w terminie na dzień 7. Listopada zrana o godzinie 9. przed Referend. Sądu Ziemiańskiego Wnym Jung, w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważaném i małżeństwo rozwiązaném będzie, a niestawaiący na karę rozwodową skazany zostanie.

W Pile, dnia 25. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stósownie do przepisu S. 422. Tyt. 1. Cz. II. P. P. K. podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że Joanna z Fliegerów Gajewiczowa, doszedłszy lat pełnoletności, wspólność maiątku z małżonkiem iey Stanisławem Gajewiczem w Wielichowie wyłączyła.

Wschowa, d. 17. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Die Fleischer Martin und Michalina geborne Szadfies wicz Plewkiewiczsichen Eheleute aus Inessen haben mittelst gerichtlichen Erbvertrages vom 28. August 1830 vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander ausz geschlossen, was hiermit bekannt gesmacht wird.

Onefen, ben 3. September 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Małżonkowie Marcin i Michalina z Szadkiewiczów Plewkiewiczowie z Gniezna, układem przedsłubnym z dnia 28. Sierpnia 1830. wyłączyli między sobą w pożyciu małżeńskim wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Gniezno, dnia 3. Września 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das unter No. 99 belegene, zu der Joseph Langeschen Concurs = Masse zugehörige Grundstück nebst einem unvollendeten massiven Wohngebäude, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1329 Athl. 10 Sgr. 2 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffent= lich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen neuen Licitations = Termin auf ben 28. No= vennber c. vor bem Herrn Landgerichts = Uffissor v. Stophasius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauf- lustige vorgeladen werden.

Gnefen, ben 12. September 1832. Ronigh Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Gnieznie pod Nr. 99. położona, do massy konkursowey Józefa Langi należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1329 Tal. 10 sgr. 2 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 28. Listopadar. b. zrana o godzinie 9tey przed W. Stoephasius Assessorem Sądu Ziem. w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Gniezno, dnia 12. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Indem wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftabt jum öffentlichen Berkaufe im Dege ber fortgefegten nothwendigen Gubhaftation bee, ben Johann Gottfried Bandfefchen Erben zugehörigen, hiefelbft unter No. 241 auf ber Rathegaffe beles genen, gerichtlich auf 150 Rthl. gewur=, bigten Saufes, für welches in bem be= reits am 9. Marg pr. abgehaltenen Termine ein Gebot von 60 Rthl. abgegeben worden ift, einen peremtorifchen Dietungstermin auf ben 23. Oftober c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Ge= schäftslofale anberaumt haben, laden wir zu bemfelben Raufluftige ein.

Rawieg, ben 20. September 1832. Ron. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Wyznaczywszy, w poleceniu Królewsk. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w dalszym ciągu koniecznéy subhastacyi do publiczney przedaży domu do sukcessorów Jana Bogumira Bandke należącego tu pod liczbą 241. w ulicy Radnicy położonego, sądownie na 150 Talarów ocenionego, za który w odbytym iuż w dniu 9. Marca r. z. terminie 60 Tal. ofiarowano, Termin zawito - licytacyiny na dzień 23go Października r. b. przed poludniem o gtéy godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących.

Rawicz, dnia 20. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustabt ist zum öffentlichen Verkause ber zur Meier Jübel Littauschen Konkursmasse gehörisgen, hieselbst unter No. 140 und 141 belegenen Grundstücke, welche gerichtlich zusammen auf 130 Athl. abgeschätz sind, ein Termin auf den 29. Oktober d. J. anberaumt worden, was hiermit bekannt gemacht wird.

Die diesfälligen Raufbebingungen folten im Termine entworfen werben und kann die Tare in unferer Registratur eingesehen werden.

Rawicz, ben 15. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie iest do publiczney sprzedaży nie ruchomości, do massy konkursowey Meiera Juedel Littau należących, tu pod liczbą 140 i 141 polożonych, sądownie ogółem na 130 talarów ocenionych, termin na dzień 29. Października r.b. tu w mieyscu wyznaczony, co się ninieyszem wiadomo czyni.

Warunki kupna w terminie ulożone być maią; taxa zaś w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Rawicz, dnia 15. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Im Auftroge bes Königl. Landgerichts hieselbst werde ich am 18. Oktober b. J. früh um 10 Uhr zu Chrosnice bei Bentschen versschiedenes Wirthschaftsgerathe und einiges lebendes Inventar, worunter 4 Ochsen und 5 Kühe, meistbietend verkaufen, wozu Kauflustige eingelaben werben.

Meferit, ben 28. September 1832.

Rubale, Ausfultator.

Obwieszczenie. Ze zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego
na dniu 18. Październikar. b.
zrana o godzinie 10téy w Chróśnicy
pod Zbąszyniem sprzedawać będę
różne sprzęty gospodarskie, tudzież
inwentarze żywe, pomiędzy któremi
4 woły i krowy naywięcey daiącemu,
na co chęć kupna maiących zapraszam.

Międzyrzecz, d. 28. Wrześ, 1832. Kubale, Auscultator.

Bekanntmachung. Die der Kämmerei gehörige f. g. Graffower Wiese soll von Martini (11. November) c. dis dahin 1835 im Wege einer diffentlichen Licitation verpachtet werden. Hierzu ist ein Termin auf den 16. Oftober c. Wormittags um 10 Uhr im rathhäuslichen Sessionszimmer andergumt worden, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken, daß jeder, der zum Bieten gelassen werden will, 40 Athl. Caution erlegen muß, hierdurch eingeladen werden. Die übrigen Licitationsbedingungen können in der Magistrats-Registratur eingesehen werden. Posen, den 21. September 1832.

## Der Magiftrat.

In unferm Berlage find erschienen, und sowohl bei und ale auch in Com-

haushaltungs = Ralender fur bas Großherzogthum Pofen und bie angrenzenden Provinzen, fo wie Comtoir-Ralender fur bas Jahr 1833.

Pofen, ben I. Oktober 1832. 98.

28. Deder & Comp.

Die Auktion von Mobel aller Art aus einem aufgehobenen Magazin, so wie von Champagner, Rothwein, Rum, Liqueure und Provencerol wird Montag den 1. Oktober c. u. f. T. fortgesetzt. Posen, den 28. September 1832.

Cakner, Konigl. Auktiond-Commissarius.

Die Direktion bes Casino giebt sich die Ehre, die geehrten auswärtigen Mitglieder hiermit zu benachrichtigen, daß Sonnabend den 6. Oktober c. ein Thee dansant im gewöhnlichen Lokale stattfinden wird. Anfang um 7 Uhr. Posen, den 1. Oktober 1832.

Den resp. herren Abonnenten zeige ich hierdurch ergebenst an, bag bas erste Concert mit Tanzvergnügen Sonnabend ben 6. Oktober im Saale des Hotel de Saxe bestimmt stattsinden wird. Anfang pracise 7 Uhr Abends.

3. G. Saupt.

Meine Leinwandhandlung habe ich verlegt Breslauer Straße im Hause bes Herrn Kaufmann Altmann No. 246. Posen, ben 28. September 1832. G. C. von Müller.

heckselschneibemaschinen von neuester verbefferter Art mit Compositions: Buchsen und größeren Schwungrabern, sind in unterzeichneter Eisenhandlung vorrathig. Posen, ben 28. September 1832.

M. J. Ephraim, am alten Markte No. 79, ber Hauptwache gegenüber.

Montag ben 1. Oktober zum Abenbessen frische Wurst und Sauerkohl, wo-